Breis per Zeitung auf ber Boft bier-teljabrlich: 15 Ggr. in Stettin monatlich

Unfere Aboanenten erhalten bie Frauen-Zeitung "bas Saus" auf ber Boft viertef-jahrlich für 10 Sgr. in Stettin monatlich

Mr. 35.

Freitag, 11. Februar

1870.

#### Laudtage-Berhandlungen.

Abgeordnetenhaus. Sigung vom 8. Februar, (Schluß.)

über ben Entwurf, betreffend bie Ausgaben gur befferen Ausruflung ber Staats-Eifenbahnen.

Abg. Miquel fpricht die Ueberzeugung aus, baß bie Soffnung, Die Staatebabnen murben in Bufunft noch bobe Erträge erzielen, Angefichte ber großen Ronfurreng und ber vermehrten Schlenenwege, eine febr fdmade ift. Beibe ber Denabruder Babuhof nicht vergrößert, fo murben bie größten Schwierigfeiten ent-

Die Beneral-Dietuffiont wird gefchloffen. Rach eingebendem Refume bes Referenten fcreitet bas Saus fofort jur Abstimmung über S. 1. Das Amenbement Benba wird angenommen; es find alfo im Befege alle und werde einft Erfolg baben. einzelnen Dofitionen bei jeber ber brei Babnen ausgeführt, gang wie fie bie Regierung in ben Motiven angegeben bat.

Done Dietuffion werben bie §6. 2 und 3 und bann bas gange Wefet angenommen.

Eine vom Abg. v. Benba vorgelegte fdriftliche Resolution, die Regierung aufzuforbern, Die außerorbent-

gen thunlichft ju vermeiben, wird angenommen.

Das Saus verweigert bierauf auf ben Untrag bes Abg. Bachler, namens ber Juftigfommiffion, ohne folgung bes Reichstags-Abgeordneten Grafen Ebuard Baubiffin auf Uhlenhorft in Schleswig, megen mundlicher Beleidigung des Saufes ber Abgeordneten in feiner in ber Bolleversammlung gu Riel am 2. Gepibr. tiven) haben ben Antrag unterflutt, geboren aber nicht ber § 1 wiederholt und mit überwiegender Dajorität v. 3. gehaltenen Rebe, in welcher er das haus ber Dummbeit gieb.

Abg. p. Sphel empfiehlt als Referent für bie Schlugberathung Die Annahme Des Befegentmurfs, be- materiell ficherftellen, wollen ihnen womöglich bas gange treffend die Ausführung ber revibirten Rhein-Schifffabris-Allie vom 17. Oftober 1868 in ber vom Ber- fie wollen, fonbern was fie follen und muffen, benn renbaufe beichloffenen Saffung.

bei und wendet fich jur Berathung bes Entwurfes, betreffend Die Rheinschifffahrtegerichte, beffen Annahme ber Ehre und Burbe bes Mannes. Der Antrag will §§. 13, 18 und 56 beantragt.

Abg. Elpen beantragt, ben Entwurf behufs Umarbeitung in eine Rommiffion ju verweifen.

Diefe Petitionen auf ber Tagesorbnung bleiben.

Abgeordnetenbaus. 65. Sigung vom 9. Februar.

um 11 Uhr 30 Minuten.

Am Miniftertifche Regie

Tribunen find gefüllt. berath junachft in zweiter Lefung ben Antrag bes Abg. v. Dieft wegen Burdiepositionestellung ber portragenden

Rathe in ben Minifterien.

für ben Untrag.

berantreten; fragt man fle, fo antworten fie: ja, ich boch bem perfonlichen Bedurfniffe Genuge gescheben Berth Die Regierung auf Die Durchberathung bes Ent- Man berfichert ferner, bag Geitens ber Rubefiorer, mochte wohl bafur ftimmen, aber ich habe mit einem Daben wir einft Minifter, Die fich auf eine Majoritat! wurfe legt, und wie entschieben fie bieber an ber hoff- nicht aber Geitens ber Agenten geschoffen worben fei.

halb . . . (allgemeines Dho!)

Prafibent: Diefer Quebrud ift nicht parlamenich mir ...

Rebner: 3ch habe von Befannten gefprochen.

Prafibent: 3ch halte meinen Ausspruch aufrecht; man tann nur ftimmen, wenn man Mitglied bes Saufes ift.

Redner fahrt fort, ble Ginwande, welche in ber erften Berathung gegen feinen Untrag gemacht worben find, ju widerlegen. Die Bureaufratie babe in Preu-Ben Großes geleiftet, aber ben paffiven Biberftand berfelben muffe ma, brechen. Sachen von Bichtigfeit für eine gange Proving lagen oft ein Jahr im Ministerium. Sein Antrag biene ben mahren Intereffen bes Landes

Abg. Windthorft (Meppen): Diefe Rebe ift Die Lamentation, bas Riagelied eines "Reingefallenen" (Gelächter). Man tonn ein Spftem nicht aufbauen, indem man einen Punkt angreift, ohne bas Cyften im auch nicht als Wortführer ber konfervativen Partei ge-Untragsteller gur Unnahme barbietet, mare nur annehmlichen Ginnahmen und Ausgaben ber Babnen im Etat finge, wenn bie Landesvertretung ben Minifiein naber bes folgenden Jahres aufzunehmen und nachforberun- gebracht murbe, mas jest nicht ber Fall ift. Pafchawirthschaft, Rhalifen ju haben ift nicht Deutsch und folde Birthichaft ftrebt Untragsteller fur ben Premier- Rarborf bas Bort, um bem Ausbrud "Pafcawirthminifter an. Der Untrag macht Minifterrathe gu Schrei-Dieluffion, Die Ermächtigung jur ftrafgerichtlichen Ber- bern und bagu gebe ich mein Botum unter ben beutigen Berhaltniffen nicht. Behalten wir bie Ministerialrathe, wie fie find; fie find nuglich.

ju der ermähnten Relognoscirungepatrouille. Bir wollen abgelebnt. auch feine Schreiber ale Webeimrathe, wir wollen auch Manner. Bir wollen die jur Rube gefesten Beiren Behalt laffen. Uebrigens ichreiben bie Rathe nicht mas ber Minister ift allein verantwortlich. Die Rathe fom-Das Saus flimmt bem Antrage bes Referenten men alfo in Die peinliche Lage, etwas gegen ihre Ueberzeugung ichreiben ju muffen und bas entspricht wenig bie Bahrung und Burbe biefer Letteren.

Abg. Laster: In bem Untrage liegt ein guter Reim, aber bie an fich richtige Ibee ift burch bie gege-Diefer Antrag wird abgelebnt. Bei ber Spegial- bene form unausführbar gemacht. Die 3bee ift richtig, bieluffion werben bie Sg. 1-27 unter Ablehnung aller bag nicht alle Rathe fich fur bie parlamentarifche, febr Amendements angenommen, worauf Die Bertagung ber zeitraubende Thatigfeit eignen, aber Die Form ift falfc. Die fommen biefe Rathe bagu, ihre Carrière ber Un-11m 31/2 Uhr ward bie Sipung gefchloffen, und ficht ihrer politifchen Chefe unterordnen, ihre Thatigfeit bie nachfte Sipung auf beute, Mittwoch anberaumt einftellen ju muffen? Das ware Unrecht. Begeifterung Tagesordnung : Schlugberathung über ben Untrag Dieft ift recht fcon, aber tamit macht man nicht gute poliwigen gur Diepositionoftellung ber vortragenben Rathe, tijde Gefete. Gine erhöhte Autoritat bes Premiermi-Petitionsberichte (Elbgole zc.), Antrage Sabnel, Schulge niftere ift aber burchaus nicht mit ben preußischen Tra-(Berlin). Auch die Rlofterpetitionen follen auf Die La- bitionen unvereinbar, bilbet burchaus noch feine Pafchagesordnung gefest werben. Graf Bethufp-Duc municht wirthicaft. In jebem fonftitutionellen Minifterium muß Diefes Begenstandes. Abg. Reichensperger will bie De- nur burch die Autorität bes leitenben Ministers bar. batte, um ben Antragen ber Rommiffton, welche fich Der Sat aller Schaben im Staate ift ber Mangel litifden Beranberungen ibre Thatigfeit zeitweilig einftellen tonnen. Diefe Rathe bat aber ber Untragfteller nicht ausscheiben wollen, barum unterflügen wir feinen Untrag nicht, benn bamit wurben bie Schaben im Staate Der Prafibent v. Fordenbed eröffnet bie Gipung nur vergrößert werben.

in anderen Fragen und am allerwenigsten in ber por- ben ju einer außerordentlichen Geffion. Der einftmei-Das haus tritt in die Tagesordnung ein und liegenden Frage, und antwortet ben anderen Rednern lige Abbruch ber preußischen Gestion ift geboten, weil über Beamtenwefen.

Stunde (121/2 Uhr) noch bas Bort, um meine Be- Geffion geitig genug beginnen gu laffen, um bie Be-Abg. v. Rarborf antwortet auf eine Meugerung wunderung auszubruden barüber, wie fich bie Anfichten raibungen bes Reichstage und Bollparlamente nicht gar bes Abg. v. hoverbed in der erften Berathung, babin über bas moberne Staatsleben bier im Saufe gestalten. ju weit in ben Sommer ausbehnen ju muffen. Indem lautend, bag bem Antrage ftattgegeben werben tonne, Die alte preugifche Tradition, daß Minifter bem Ronige jeboch die Regierung fich in der Rothwendigleit fleht, wenn man ein Ministerverantwortlichfeitegefet batte; Opposition machten und eine Schrante aufrichteten für Die Arbeiten bes preußischen Landtage jur Beit abjugerabe umgekehrt mare erft nach Annahme biefes An- Die Sandhabung ber Befete hat eine Menderung erlitten: brechen, glaubt fie Die gewonnenen Ergebniffe ber bistrages ein Minifterverantwortlichfeitegefet julaffig. Er ber absolute Ronig eriftirt nicht mehr und wir muffen empfiehlt bie Annahme bes Antrages, mit welchem andere Schranken aufrichten, womit bie Wiberftandefa- fen. Es handelt fich vor Allem um die wichtigen ber Premter-Minister eine größere Autorität erhalten bigfeit ber Beamten burchaus nicht abgeschwächt wirb. Saben Die Minifter nicht mehr fo viel Macht in frem- um Die Rreisordnung. Die Berathung über Die erfte-

Die Beneralbisfuffion ift gefchloffen. Der Unwie ber Abg. Windhorft behauptet. Um eine Refog- werben." noecirung handelt es fich nicht; ich laffe mich niemals tritt ein.) Redner antwortet nach und nach auf alle Ctaateminifteriume, Grafen v. Biemard, erfolgen. gegen ihn und feinen Untrag gerichteten Ungriffe, er weist jebe Proteition entschieden von ber Sand, bat fich Bangen Har gu legen. Gine Abichlagegablung, wie fie tirt, afceptirt aber beftene, baff er nicht ber Bortführer bes Abg. Stroffer ift. Er bleibt babet, bag ber Bebar, wenn man mit ber Bachjamfeit ber Minister an- bante feines Antrages etwas Gutes in fich tragt und in Bufunft voo Erfolg fein wirb.

Rach perfonlichen Bemerfungen bes Abg. Stroffer nimmt gu ber Spezialbieluffion über § 1 ber Abg. v. fcaft entgegenzutreten.

Abg. Windthorft will gern glauben, bas Abg. Dieft nicht vorgeschobene Derfon ift, fonbern bag er fich felbit vorgeschoben bat. Rach furgen Bemertungen (Schluß folgt.)

Denifoland.

Werlin, 10. Februar. Ge. Majeftat ber Ronig empfing geftern Bormittags ben Rommanbeur ber 40. Infanterie-Brigabe Generalmajor v. Beeren und batte berg bier eing troffenen Rommanbeur bes Fufilier-Bataillons vom brandenburgifden Infanterie-Regiment Rr. Major von Gellin, welcher fobann auch vom Chef Referent Abg. Sofius mit brei Abanberungen in ben feine Schabigung einer Beamtentategorie, er will nur Des Regimento Großbergog von Diedlenburg-Schwerin empfangen wurde. Demnächst folgten bie Bortrage ber Bebeimrathe Bebrmann, Wilmometi und Bord und folog fich hieran eine Ronfereng mit bem Pringen 21brecht, bem Bergog Wilhelm von Medlenburg-Schwerin und bem Rommanbeur bes 2. Garbe-Dragoner-Regimente Dberft Graf Fint von Fintenftein. Rach einer Ausfahrt arbeitete ber Ronig mit bem Minifterprafibenten Grafen Biemard und Abende mar im Roniglichen Palais Theegefellichaft. Morgen Bormittage 11 Uhr werden im Koniglichen Palate im Beijein bes General- Starte erftredt fich bie Stepfung fast bie Rurgebrad Infpetteurs bes Militar-Ergiebung- und Bildungswefens, bei Marienwerber. - Bu ben Abnormitaten, welche General ber Infanterie v. Peuder, ber Rommandeur Die ploglich ftrenge Ralte (15-19 Grab) und gebracht bes Radettenforps Generalmajor v. Wartenberg, ber bat, gebort auch eine glangenbe Giebede auf unferer Rommandeur bes hiefigen Rabettenhaufes Dberftlieute- Offfeebucht und auf bem hafentanal bis weit hinous im Intereffe Des tonfessionellen Friedens Abfebung ber Grundton bas Einheitliche fein, und Diefes ftellt fich nant des Barres zc. alle die Radetten vorgestellt, welche binter ben Moolen. Der Anblid bes eisbededten Decnunmehr in die Armee eintreten. - Der Grofherzog res pflegt felbft in ftrengeren Wintern nur felten uns von Medlenburg-Schwerin nebft Gemablin begaben fich geboten ju werben. im Biberfpruch bifintet mit 20jabrigem Rechte, ent- einer Minifterverantwortlichteit. Die politifden Rathe, gestern Radmittage jum Diner nach Schlof Bellevue. gegentreten ju tonnen. - Das Saus beschließt, bag bie nicht Berufebeamte find, mußten allerdings bei po- Abends traf die Tochter Bergogin Marie von Somerin

Berlin, 9. Februar. Die halboffizielle " Drov .-Corr." fagt über Die Landtagefeffion, nachdem fle Die Prafibenten v. Sarleg ju berathen", wurde eine Abreffe Bermerfung ber Bertagung Durch bas herrenhaus er- an ben Konig beschloffen, worin berfelbe ersucht wird, wahnt: "Es bleibt nun nichts Anderes übrig, ale bie an bie Spige bes Oberfonfiftoriums einen Mann ju Abg. Stroffer erflart, bag ber Abg. v. Dieft Ceffion bes Landtage einfach ju ichließen, vorbehaltlich ftellen, von bem ju erwarten fei, bag er im Gintlange wegs Bortführer ber fonjervaliven Partet ift, nicht ber in Aussicht genommenen Biebereinberufung besfel- mit ber übermaltigenden Majorität feiner Rirchengenoffen Die Regierung in Erfüllung einer im vorigen Jahre er- firchlicher Beziehung aber beftrebt fei, ben Grundfluben Abg. Birchow: 3d nehme in biefer fpaten theilten Bujage fich fur verpflichtet balt, Die Reichstags- bes Protestantismus, beffen Endziel ber Aufbau einer berigen Berathungen nicht unbedingt preisgeben gu bur-Borlagen aus bem Bereiche ber Juftigverwaltung und Diefer Anficht wiberfpricht Braf Schwerin: Das ben Rreifen, jo tann man ihnen auch mehr Freiheit ren ift fo weit gedieben, bag nach erfolgter Annahme auch in ber letten Racht, befonders in ber Rue Du Staatsministerium ift ein Rollegium gleichberechtigter in ber Bahl ber Rathgeber laffen. Bei ber jegigen im Abgeordnetenhause bereits an feinem Temple, St. Maur und Oberfampf etwa gehn Barri-Minister und Diefes Argument spreche am allerwenigsten Omnipotens, wo ber Minister Burgermeister bestätigt, Theile in ber Borberathung begriffen ift. Der Ab-Inftrultionen erläßt, wo Minister fich am Ruber er- folug ber Berhandlungen wird vorausfichtlich nur wenige find; es ift inbeffen feine burch bie Rubeftorer verthei-Abg. v. Dieft: Der Minifier, ber fur ben Un- balten gegen bie Majoritat ber Bollsvertretung, muffen Bochen erforbern. Bie follte Die Regierung nicht bigt worben. Die Stadtfergeanten follen mit bem trag eintrat, that bies nur lauwarm; er wollte nicht wir biefe Freiheit beschränken, um ihnen bas ungefes wunfchen, bag bie langiahrigen Borarbeiten und Ber- Degen in ber Sand einige Attaquen gemacht haben, damit hineinfallen; bat beut der Antrag wenig Erfolg, maßige Regieren nicht obendrein noch ju erleichtern. bandlungen noch in diefem Jahre einem gunftigen Er- wobei mehrere Berwundungen vorgetommen fein follen. jo andert bies nichts an meiner leberzeugung. 3ch Der Minifter tann jest icon Sulfsarbeiter berufen und gebniffe jugeführt werben? Bas Die Rreisordnung be- Eine Estadron Chaffeurs war in Berbindung mit ben habe viele Befannte, Die nicht gern an biefen Antrag Abgeordneten einflugreiche Positionen geben. Damit ift trifft, fo ift wiederholt ausgeführt worden, welchen Munizipalen thatig, Die Cirfulation wieder bergustellen.

ber herren Ministerialrathe ju thun und icheue mich bes- flugen, bann werben wir ben Webanten ber Abfesbar- nung fefthielt, bag bie allfeitige Berathung auch gu feit als einen gulaffigen anertennen. In ber Schweig einer Berftandigung über bie mefentlichen Grundlagen wird ja felbft bie Amovibilität auf Die Lehrer und Dre- ber erftrebten Reform fuhren werbe. Die Ablebnung tarifc; man barf feinem Mitgliebe bier irgend ein biger angewendet, bei uns mude bas noch unerhort ber Bertagung hat es unmöglich gemacht, bie Berhand-Unfer gestriger Bericht brach ab in ber Debatte Motiv für feine Abstimmung suppeitiren; bas verbitte fein. Dies Berfahren bat meine Sympathien: ich warne lungen bes Landtags im Das einfach wieber angunur vor Schritten in biefer Richtung, ohne fich bas Inupfen; bie vom Ministerprafibenten Grafen von Bisgange Spftem, bas man por fich bat, flar gemacht mard in Ausficht gefiellte außerorbentliche Berufung bes Landtage wird bemgufolge mit einem größeren Aufwand von Beit und Arbeit verfnupft fein, ale es nach einer tragfteller v. Dieft: Dem Abg. Windthorft antworte Bertagung ber Fall gewesen mare. Die Regierung ich, daß ich weit enifernt bin von Rlageliebern, ich la- glaubt jedoch im Intereffe bes Landes und im Sinblid mentire nicht. Das Spftem tann ich nicht flar legen; auf Die weiteren Aufgaben ber Bejeggebung fur jest bas ift Sade ber Regierung; ich tann auch ben Un- ber hoffnung nicht entjagen ju burfen, bag aus trag itcht fafbarer maden. Bur Berichleppung ber ben langwierigen Berathungen Diefer Gffon noch Saden tann ich ben Minifter nicht verantwortlich machen, einige Erfolge für Die angebahnten Reformen gewonnen

- Der Schluß bes Landtags wird spatestens ale vorgeschobene Person benugen. (Minifter Leonhard Anfange nachfter Woche burch ben Praffibenten bes

- Der Reichetag wird am 14. poraussichtlich burch Ge. Majestat ben Ronig eröffnet werben.

- Das Gerücht von ber Ranbibatur bes Pringen Georg von Sachsen auf ben spanischen Thron ift vollfommen unbegrundet; ber Ronig von Sachien mar gegen bie Randidatur feines Entele, bes Pringen Thomas, und ift es um fo mehr gegen bie bes Pringen

- Im herrenhaus hat Graf v. Kraffow, unterftütt von neun und zwanzig Mitgliedern bes Saufes folgenden Antrag eingebracht: "Das herrenbaus wolle befchließen: bei ber Roniglichen Staate-Regierung ju beantragen : auf bie möglichft balbige Errichtung refp. Beiterbilbung von Organen Bebacht ju nehmen, welche Abg. Graf Bethufy-Buc: Bir (Freifonferva- ber Abgg. Graf Schwerin, v. Dieft, v. Rarborf wird berufen und geeignet find, bie Intereffen ber Landwirthichaft felbstftanbiger und wirtfamer ju vertreten, ale bies ben bestehenden Organen möglich ift." Die Dotive besagen Folgendes: Die Landwirthschaft ift bas wichtigfte Gewerbe innerhalb bes Staats. Die Gefetgebung bat fich beffenungeachtet ber gorberung ber Landwirthschaft weniger jugewendet, als ber bes Sandels und ber Groß-Induftrie. Die Landwirthichaft befindet barauf eine langere Unterredung mit bem aus Savel- fich notorifc in einer gebrudten Lage. Dem unter ben Landwirthen immer bringenber laut werbenben Bunich nach einer wirtfameren, allfeitigen Bertretung ber landwirthichaftlichen Intereffen tonn baber, ohne beshalb bie Thaugfeit bes Landes-Detonomie-Rollegiums und ber landwirthichaftlichen Bereine ju verlennen, eine innece Berechtigung nicht füglich verfagt merben.

> Danzig, 8. Februar. Um 4. b. M. baten bei Renfahr bie Giefprengungen burch Arbeiterfolonnen von gufammen 100 Mann unter fpegieller Aufficht bes nothigen Feuerwerferperfonals begonnen. Die Starte bes Gifes beträgt felbft bier neben ber Ausmundung ber Beichsel ca. 15 Fuß, nimmt bann bie Stuelau allmälig ju und erreicht bier fast 20 Jug. In Diefer

> Regensburg, 7. Februar. In einer beute bier ftattgesundenen, febr gablreich besuchten Protestantenversammlung, berufen, "um bie geeigneten Gdritte gegenüber bem Auftreten bes herrn Dber-Ronfiftorialwirte und auf bem Bebiete bes Staates wie ber Schule ber 3bee ber fortidreitenben Entwidelung bulbige, in mabrhaften Gemeinbefirche fei, bie gebührenbe Rechnung u tragen.

Musland.

Paris, 8. Februar. Wie verlautet, maren alle Rebatteure ber "Marjeillaife" mit Ausnahme von Arnould, ber fich ber Berhaftung burch bie Flucht entjogen haben foll, arrefirt worben. In ben Redaftionsbureaur ift eine haussuchung burch bie Polizei bewirft morben.

Paris, 9. Februar. Es wird verfichert, bag faben aus Wagen und Baumaterial errichtet worben

feillaife". Ballie, ber Druder ber "Marfeillaife", foll nie juvor. herr Abrens theilt mit, bag die Patent Querbalten verschloffene Thur aus ben Fugen geben. fich geweigert haben, bas Blatt ferner gu bruden.

ten ift nur ein einziger ernftlicher Busammenftog vor- land große Unerkennung gefunden. Die Sauptwortheile, bem Flur angelangt fein wurde, auf teine Sinderniffe Die bort errichtete Barrifade wurde von ber Munigipal- folgende: 1) Bedürften fie nur ber halben Zugfraft, wie wert bes Bebaudes. Goeben waren aber Rlingner und nur bie Rabeleführer ober Bewaffnete. 3m Gangen wurben ungefähr 100 Perfonen verhaftet.

ber "Gaulois" ift eine ziemlich beträchtliche Anzahl von bemerkt, bag Dieje zum Preife von 180 Thir. Drill-Anführern fdwer verwundet worden, jedoch ausschließlich maschinen liefere, beren Ronftruliion befonders auf pom- felben gemesen fei, ber ihnen zu ihrer Arbeit fein Deffentlichfeit ein politischer Prozef, ben wir beburch Degenhiebe ober Bleiflode. Busammenftofe gwi- mersche Bobenverhaltniffe berechnet feien. ichen ber bewaffneten Macht und ben Rubeftorern tamen an verschiebenen Puniten por; Sauptfit ber Unordnun-

gen war bas Quartier bu Temple.

haftungen ftatt. Um 2 Uhr fammelten fich bie Grupbeforirt worben.

bie Benbarmerie. Rachbem eine Unfforberung, aus- jaat importirt werben burfte. Rleie habe ben billigen

etwa 30 Berhaftungen porgenommen.

im Oberhause und Dieraeli im Unterhause bie von ber mit letteren Thronrebe angefündigten Dagregeln namentlich betreffe ber Politif ber Regierung gegenüber Irland fritifch be- ftellt: "Belde Folgen haben Die feit 1807 in Preulenchtet batten.

machte ber Deputirtenkammer bie Mittheilung, bag bas gange Ministerium feine Demiffton gegeben habe.

Pommern. Monateversammlung bes "Stettiner Zweigvereins ber Leute, b) Roloniften, c) Bauern und d) auf größeren pommerichen ölonomischen Befellichaft", beren Leitung in Abmefenheit Des Borfigenben und beffen Stellver- Jahren hatten fich Die Berhaltniffe ber Bauerhofsbefiger tretere ber herr Oberregierungerath Erleft übernommen Dabin geandert, bag fie - fruber burdweg arm hatte, murbe junachft ber Befchluß gefaßt, bag ber Ber- jest mobihabend feien. Gin großer Rachtheil liege in ein als folder fletiges Mitglied bes Rongreffes norb- bem Schwinden der Privatwaldungen ; eine Auflojung beutider Landwirthe in Berlin werben folle, und wurde bes Bauernftandes jei nach feiner Anficht vor ber Sand gleichzeitig ber baju nöthige Beitrag von jabrlich 5 Thir. nicht ju beforgen, Denn um ju einem Sofe ju gelanaus ber Bereinstaffe bewilligt. Als Delegirte gur Bertretung bes Bereins auf ber bevorftebenden Berfamm- jurud, eine Frau von 45 Jahren in ben Rauf gu lung bes Rongresses wurden bie herren heibemann- nehmen. Andere verhalte sich bie Sache in Bezug auf foll, wie wir boren, allerdings ziemlich arg zugerichtet 40 Tantow, G. A. Töpffer und Belter-Reuhaus ge- Die Erbfolge. Dadurch, daß Sofe, Die vor ungefähr wählt. - Sierauf hielt herr Paul Dietrich (Firma 20 Jahren 5000 Thaler gefostet, jest auf 24,000 im Geficht gehabt, foviel wir bieber über bie Gache Rahm und Dietrich) einen langeren Bortrag über Drill- Thaler geschätt wurden, werbe allerdings bei Erbtheilen erfahren, fich die Diebe aber lediglich burch eigene Schulb fultur, ben er burch Zeichnung und Mobelle erlauterte. baufig eine Parzellirung nothwendig, besonders bei ber und bei einer Gelegenheit jugezogen haben, die mit fet-3m Laufe besselben empfahl er besonders die Gad'iche jesigen Rreditnoth, welche die Urfache, daß Parzelli- ner Birfjamteit als Agitator des Bereins in gar fei-Drillmafdine, welche 200 Thir. toftet und 17reibig rungen oft febr ungunftig ausfallen. Rleinen Leuten, nem Busammenhange gestanden.) Ueber einen Antrag auf 2 Meter Breite ftreut, beren Kaufsumme sich nach die 10, ja nur 4 Morgen besäßen, gebe es in der bes herrn A.: "ben Bertretern ber Presse fernerbin feiner Angabe schon mabrend einer Saatzeit burch Er- Regel gang gut, ba sie aus letterem Besit bei Garten-Saatlastens besser auf hügeilgem Terrain anwendbar ist. Der heide man- Tantow thellt mit, daß daren deine Heiligt Die Leistung einer scheiten, bestennen der Morgen einen Bestennen der Morgen mit beweglichen Gaarbebel, der alle Steine beseitligt. Die Leistung einer solden Maisten, bei mit 2 Pferden zu bespannen ist und zu deren Bestennen Bester per gehören, der gen bestennen der hand der der Bestennen der der Angeliten der Angeliten Bestennen, das die Sebarationen, da auf bie Geparationen, da auf der ein Dpfer der Hunger ber Millschaper der Mil wendung einer berartigen Maschine bestehen außer ber lich in der Rabe tleiner Landstude, Hinterland, das bebeutenden Leistungssähigkeit in 1/3 Saatersparnis und sonft nur geringen Werth habe, im Werthe fteige und ber gleichmäßigen Unterbringung ber Gaat, beren Tiefe ju hober Rultur gebracht werbe. Der herr Borfigenbe auftreten wird. Bu jener Berfammlung follen 30 Ordbei Beigen je nach ber Feuchtigkeit bes Bobens 3 wirft im hinblid auf Die Aeußerung bes Borrebners nungemanner beputirt werben. bis 4, bei Roggen 21/2 bis 3 Boll betragen muß. bezüglich ber Abholzung von Privatforsten ble Frage auf: Bei gang ichwerem Boben empfiehlt fich in Berbindung "ob es fich nicht empfehlen durfte, bie Befiger abgemit bem Gebrauch einer berartigen Drillmaschine Die bolgter und badurch versandeter Flachen jum Schutze nefig, gu welchem Diefelbe bas reigende Stud: "Die Unwendung ber hornsbufden Pferbehade. Bert Bel- ber nachbaren gur Biederansamung berfeiben mit Baldter-Reubaus pflichtet ben Ausführungen des herrn famereien ju gwingen." Rachbem herr Belter barauf Dietrich vollständig bei und bemerkt, daß die Anwen- hingewiesen, daß die fortbauernde Entwaldung nicht allein hoffen, daß bas Saus an diesem Tage ansehnlich gefüllt bung von Drillmaschinen fich mehr und mehr als eine flimatische Rachtheile im Gefolge habe, sondern auch auf fein wird. Rothwendigfeit berausstelle. Besonders fei der Ruben- Meilen weit ben fultivirten Boben burch Bersandung bau auf teine Art so ficher, wie burch Drillen. Für entwerthe (er führt an, daß ibm burch Flugsand von bier eingegangenen Telegramm ift in ber verflossenen Gaben aller Art, welche unsere Rubinger uns anvere Lupinen empsehle fich eine Aussaat von 10 bis 12 abgeholzten Flächen ca. 20 Morgen gut kultivirten Lan- nacht die große, bem General-Lanbschaftseath v. Sep- trauen möchten, entgegenzunehmen und auf's Balbigft Megen pro Morgen auf je 12 30ll Entfernung. Ge- bes mit einer 5 30ll hoben Sandschicht bededt find, ben- Cartlow gehörige Dampf-Mahlmuble zu Prenzlau treibe hingegen solle man nicht über 6 bis 7 30ll was ibn veranlassen werde, bemnächft klagbar gegen ben — nächst ber Bromberger die größte im preußischen treibe hingegen solle man nicht über 6 bis 7 Zou was ibn veranlassen werde, demnächst klagbar gegen ben — nacht ver Oromverger vie gropte im perupiquen — nacht volkfandig zerstört. E. F. Baevenruth. C. F. Baevenruth. Gart Fraude, Stadtrath. Schauer Oromverger vie gropte im perupiquen — nacht ver Oromverger vie gropte im perupiquen — nacht volkfandig zerstört. E. F. Baevenruth. C. F. Baevenruth. V. Barnergebe, ausgenommen auf nassen Boben. Rapps Frage zur weiteren Debatte dem Daupt-Direktorio sür worden. Ueber die Entstehung des Feuers ist Nährers Sohannes Duistorp, Kommerzienrath. v. Warnkeit noch nicht bekannt. — Ein gräßlicher Unmuffe auf fcwerem feuchten Boben in 15 bis 16 Boll bie nachfte Fruhjahrs-General-Berfammlung ber Gefell- jur Zeit noch nicht befannt. — Ein gräßlicher Un-Entfernung, auf trodenem Boben enger gebrillt und ichaft vorzuschlagen. boch gebäufelt werben. herr Robbe - Dinnow ift gleich-

gleichviel ob bid ober bunn gedrillt werbe. Bert terei angellagt wurden, obwohl Bahnow bestritt, ben - Rach ben Mittheilungen bes "Figaro" und Bethte, Bertreter ber "Stralfunder Majchinenfabrit"

stellt: "Welche Futtermittel find jest besonders als Er- der werde fie verbergen und ihnen Legitimationspapiere - Einer Mittheilung bes "Temps" jufolge haben gestalten fich bie Preisverhaltniffe ber verschiebenen Gur- Raugard am 29. Mai v. 3. bie Angetlagten von hatten, waren beschulbigt, einer geheimen Berbindung fich beute Mittag in bem Eingange ber Rue Paris rogate?" Derfelbe erflarte, er habe biefe Frage aufge-Belleville Bolfebaufen angesammelt, um die Beamten worfen, weil man mehr und mehr auf ben größeren anwaltschaft legte nunmehr bie Richtigkeitebeschwerbe faliche ruffifche Panknoten und andere Rubelfcheine, an Entfernung ber bort in Folge ber gestrigen Ereig. Butterwerth bes Betreibes, anderen Futterfloffen gegen bies Ertenntniß ein, indem fie aussubrte, bag bie fie aus bem Auslande von polnifchen Eminiffe außer Dienft gesetten Omnibuffe gu bindern. Die über, gurudtomme, ba lettere die Rabrftoffe meiftens in Der Gerichtebof dem Untrage Des öffentlichen Minifie-Menge wurde zerftreut und es fanden mehrere Ber- febr fomer affimilitbarer Form enthielten. Auch be- riums nicht ftattgegeben habe, ben Begriff bes Bufamfinden fich 3. B. unter bem fog. oftinbifchen Rapps- menrottens in feine thatfachlichen Merkmale aufzulofen. pen aufe Reue. — Man verfichert, daß die öffentlichen tuchen, dem Dalmternmehl, dem Baumwollensamen- Benn ber Richter fage, jener Begriff fei fein Rechts-Berfammlungen bis auf weitere Orbre verboten werben fuchen und abnlichen Gurrogaten, Die von England begriff, fo fei biefe Annahme eine irrige, benn bas Dberfollen. Der verwundete Friedens-Diffigier, Lombard, ift importirt murben, baufig ichablide Stoffe. Go fei tribunal habe ibn ftete fur einen Rechtebegriff erachtet. u. A. in England eine gange heerbe burch oftindifde Das Dbertribunal erachtete biefen Angriff für gutrffend verftedt gehalten, und ihnen baburch, fowie burch Gelb-Marfeille, 9. Februar. Beute Racht fan- Rappluchen, in benen fich Genffamen befunden, ver- und vernicht ete bas freifprechende Erkenntniß, um bie unterftugung, Die Flucht in's Ausland ermöglicht gu ben hierfelbft Busammenrottungen ftatt. Einige hundert giftet. Er mache hierauf besonders aufmertsam, weil Sache gur nochmaligen Entscheidung vor benfelben baben. Die gerichtliche Berhandlung nahm fast acht Individuen fangen die Marfellaife ab und verhöhnten voraussichtlich im nachften Fruhjahr oftindifche Rappe- Schwurgerichtshof gurudgumeifen. einanderzugeben, ohne Erfolg geblieben mar, murben Kornpreisen gegenüber jest bochftens einen Futterwerth im Arnim'iden Saale (Linden 44 in Berlin) Die erfte Laft gelegten Berbrechen ichuldig befunden, alle übrigen von 1 Thir. 3 bis 1 Thir. 4 Ggr. pro Centner, London, 8. Februar. Beibe Saufer bes tofte aber mehr. Die herr n Schemel und Robbe Deten "Bereins ber Boll-Intereffenten Deutschlands" Thronrede vorgeschlagenen Abressen, nachdem Lord Cairne Thir. toftet, ale Surrogat für Rappoluchen in Mischung Bollenfabrifation, Der Schafzuchtung und ber Boll-

Schließlich wurde bie Frage gur Distuffion gefen erlaffenen Befege wegen ber mehr ober minder Butareft, 8. Februar. Pring Demeter Ghita freien Dieposition über bas Grundeigenthum im Bereiche bes Bereinsbezirfe in national-ölonomischer Begiebung gehabt?" Der Fragesteller, herr Dber-Regierungerath Trieft, wünscht besonders barüber Austunft, Stettin, 10. Februar. In ber gestrigen welche Erfahrungen vorlägen in Bezzug a) auf fleine ländlichen Befit. herr Belter-Reuhaus: Geit 35 gen, forede ein 24jahriger Mann felbft nicht Davor fei und verfprach, Raberes bierüber in ber nachften ge-

Aberdeen-Drillmaschine von Benjamin Reed u. Romp. Die Racht jum 13. Marg war jur jener Erfurfion - Morgens 6 Uhr. Rach ben letten Nachrich- mit ben neuen Patentscheiben in Schottland und Eng- bestimmt worden und man glaubte, wenn man erft auf getommen. Es war bies in ber Strafe Dbertampf, welche bie Unwendung Diefer Majdine gewährten, feien weiter gu flogen, lag boch die Belle im erften Stod-Polizeiagent ift fower verwundet. Berhaftet wurden 3) fcabigten fle bie Caat nicht; 4) lieferten fle bie felben abhielt, worauf fammtliche brei Infaffen ber Belle Saat mit größter Gleichmäßigfeit und Regelmäßigfeit, auf Grund bes S. 96 Strigef. wegen fcmerer Deu-Fluchtplan gefannt ju haben, benn feine Romplicen beponirten, daß gerade er ber intellettuelle Urheber besgelieben und ihnen auch einen Bauer genannt habe, Bon herrn Belter-Reuhaus ift Die Frage ge- Den fie bestehlen tonnten, mit ber Bemerfung, fein Brufat ber theuren Rappolugen ju empfehlen, und wie verschaffen. Gleichwohl fprach bas Schwurgericht ju bem ihnen imputirten Berbrechen frei, und Die Staate-

> - Um 13. b. Mts., Morgens 11 Uhr, finbet hauptversammlung bes im Ottober v. 3. neu begrunmasche, die Distuffton über die Frage: "Ift die Einbern, und welche Bedeutung bat ein folder für ble umwie find Diefelben gu begrunden und gu verwalten?" Bu ber Berfammlung ift jedem Intereffenten freier Bu-

tritt gestattet.

— Der hiefige Gafthof "hotel 3 Rronen" ift an herrn Schrader aus Berlin für 151,500 Thir. verkauft.

sei und versprach, Raberes hierüber in der nächsten geschlossen Mitglieder-Bersammlung mitzutheilen. (A.
sollt agen etwas sester, per 2000 Lib. soco 75- bis
76pl. 36 , 77psl. 37', 3, 79psl. 39 & 20, so.
76pl. 36 , 77psl. 37', 3, 79psl. 39 & 20, so.
76pl. 36 , 77psl. 37', 3, 79psl. 39 & 20, so.
76pl. 36 , 77psl. 37', 3, 79psl. 39 & 20, so.
76pl. 36 , 77psl. 37', 3, 70psl. 39', 82psl. 30, so.
76pl. 36 , 77psl. 37', 3, 70psl. 39', 82psl. 30, so.
76pl. 36 , 77psl. 37', 3, 70psl. 39', 82psl. 30, so.
76pl. 36', 77psl. 37', 3, 70psl. 39', 82psl. 30, so.
76pl. 36', 77psl. 37', 3, 70psl. 39', 82psl. 30', 8

theaters, Fraulein Beringer, bat am Freitag ihr Be-Bei ber großen Beliebtheit ber Runftlerin ift mohl gu

gludefall ereignete fich vorgestern in ber Wohnung bes - In ber Belle Rr. 5 bes Rreisgerichtsgefang- Arbeiters Mangel hierfelbft. Die Chefrau bes 2c. Beiträge entgegen zu nehmen.

Um 1 Uhr Morgens war bie Rube überall wieber falls ein enthufiaftifder Anbanger bes Drillens und niffes ju Labes fagen im Mary vorigen Jahres brei , Mangel hatte fich auf etwa funf Minuten aus ihrer hat bamit bas 23. Korn erzielt; Die Aussaat habe Inquisiten, Der Rnecht Rlingner und Der Arbeits- Wohnung mit hinterlaffung ihrer zweijahrigen Tochter - Die "Gagette bes Tribuneaux" berichtet von babei von 5 bis 14 Megen pro Morgen bifferirt mann Reitel im Berbacht bes fcmeren Diebstahls, entfernt, um Baffer gu bolen, mabrent welcher Zeit einigen Berfuchen jum Barritabenbau im Quartier bu und ben Stand ber Gerfte fei babei überall ein gleich und ber Eigenthumer 3 ahnow in bemjenigen ber bolo- bas Rind ber noch nicht gefchloffenen Dfenthur ju nabe Temple, und bag nirgende Wiberftand | geleiftet worden vorzüglicher gewesen. Bon Lupinen, beren Aufgeben fen Brandftiftung ftebend. Besonders ichien fich jedoch gefommen fein muß und beffen Rleiber Feuer gefangen fet. Die letten Berichte fonstatiren in ben Quartieren fonft fo unficher, fei ihm feine ausgeblieben. Bei ber Das Triumbirat in feinem Raume nicht ju amuffren, haben muffen, benn fie fant bas Rind bei ihrer Rudvon Billette, ber Bastille, bes Faubourg St. Antoine Gerfte habe er burch Drillen langeres Strob erzielt, und bie Luft nach Freiheit gewann bei ibm balb fo lebr in lichten Flammen flebend und fläglich wimmernd vollftändige Rube. Dasselbe Blatt bestätigt bie Ber- ale mo diefelbe breitwurfig gefaet worben; Roggen habe bie Dberhand, daß es den Befchluß faßte, feiner camera an der gangen rechten Geite vom Fuße bis jum Ropfe haftung bes größten Theils ber Rebatteure ber "Mar- auf leichtem Boben burch Drillen fo gut gestanden, wie obscura Balet ju fagen und follte auch bie mit eifernen fcbredlich verbrannt vor. Alle angewandte ärztliche Sulfe mar nicht im Stande bas ungludliche Rind bem Leben ju erhalten; basselbe fant nach wenigen qualpollen Stunden feinen Tob.

Stolp, 8. Februar. Der Schluß ber nieberen Jagb beginnt für ben biesfeitigen Bermaltungebegirt mit bem 15. Februar b. 3. — Am 4. d. M. find einem garbe entfernt. Die Truppen machten feinen Gebrauch Die Maschinen mit bem Saat-Raber-Spflem; 2) seien Reigel mit bem Ausschneiben ber Fullung ber Thur Uhrmacher in Colberg 41 theils golbene, theils filberne von ihren Shuffwaffen. Einige Revolverschuffe mur- fie fehr haltbar und murden burch Stoffen auf einen fertig geworben, als ber Befangenwarter Traeger fie und vergolbete Uhren geflohlen worben. Die Polizeiben abgefeuert, jedoch nur von ben Rubeftorern. Ein harten Gegenstand unter ber Saat nicht beschäbigt; bei ber Arbeit florte und fie uon ber Fortfegung ber- beborben find bereits hiervon in Renntniß gesetht, ba bie Uhren muthmaßlich über die gange Proving verbreitet refp. verwerthet merben burften.

Bermifchtes.

Petersburg. Bor bem biefigen Rriminalgericht murbe in ben letten Tagen bes Januar mit Ausschluß reits furs andeuteten, gegen 24 Dolen verbanbelt, Die icon feit 4 Jahren in Untersuchungehaft gefeffen batten. Die Angeflagten, Die fammtlich ben gebilbeten Stanben angeborten und jum Theil öffentliche Memter befleibet angebort ju haben, Die ben 3med verfolgt habe, granten bezogen batten, in Rugland in ben öffentlichen Berfebr ju bringen, um baburch bie Mittel ju einem neuen polnischen Aufftande ju gewinnen, und jugleich ben ruffifden Staatefrebit ju fcabigen. Außerbem waren mehrere Ungeflagten burch bie Unflageafte besichtigt, politifch tompromittirte Dolen in ihrer Bohnung Tage in Anfpruch, und führte ju bem Resultat, bag von fammtlichen Angeflagten nur funf ber ihnen gur aber freigesprochen und in Folge beffen fofort ber Saft entlaffen murben. Bon ben funf für ichuldig erflarten Parlamentes genehmigten bie jur Beantwortung ber empfehlen Ruben-Melaffe, Die pro Centner jest 11/6 fatt. Auf ber Tagesordnung fieht, außer Fragen ber Angeklagten wurden verurtheilt: ber Symnafial-Lebrer Weegtort ju 5 Jahren, ber Stubent Ribort ju 61/2 Jahren, ber Gifenbahn-Rondufteur Rarpineft ju 4 ridjung eines (feften) Borfen-Tages in Berlin geeignet, Jahren fcwerer Arbeit, Frau Zamadzfa, Ebegattin ben Sandel in Bolle, Garn und Bollengarn ju for- eines Gubernial-Sefretare, und ber Student Urbanowicz jur Anstidlung in Sibirien. Der Berichtehof, liegenden Fabriforte?" Ferner über Die Frage: "Ift Die ber bei Feftstellung bes Strafmages milbernde Umftanbe Einrichtung von Wolldepots, sowie von Tuchhallen in angenommen hatte, befchloß, in Bezug auf Die brei Städten, in benen Bollmartte ftattfinden, nuplich, und erften Berurtheilten ein Begnabigungegefuch an ben ben Raifer ju richten, und ibn um Umwandlung ber ichweren Arbett in Anfteblung in Gibirten ju bitten.

> Borfen-Berichte. Etstiff, 10. Februar. Wetter leicht bewölft. Emperatur - 3°R. Morgens - 12°R Bind D.

Beigen geftern Abend bober bezahlt, beute matter, In der gestrigen von etwa 80 Personen besuchten Bersammlung des "allgem. deutschen ArbeiterBereins" erzählte der Borsibende Armborst, daß vor abend 60 % bez., beute  $59^3$ , 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 611/2 9 3b. u. Br.

Dajer unberandert, per 1300 Bfb. loco 23-251, Frihjahr 25% 22 Br , 5 Gb , Mai-Juni 26 & Gb. Erbsen per 2250 Bib. loco Futter 41 - 12 3 A ,

Frühjahr Hutter 43<sup>1</sup>, 36 bei, 43 Gb Betrolenm loco 8<sup>2</sup> 11, 11/24 12 bez, 1, Br., pro Febr. 8'3 R Br., Sept. Oft. 7<sup>2</sup> 3 de bez, u. Br. Binterrübjen per 1800 Bid. September Oftober

# Havelverg.

Das burch bie Zeitungen und Allen befannte - Eines ber beliebteften Mitglieder bes Stadt- Brandunglud in havelberg forbert gur fchleunigften Sulfe auf. Sundert und brei und flebengig Familien, b. b. gegen fiebenhundert Derfonen, find bei ber jegigen Erzählungen ber Ronigin von Navarra" gewählt bat. Ralte ganglich obbachelos geworben und haben jum großen Theil auch ihre Sabe eingebußt. Rafche eiligite Sulfe an Rleibung, Rahrungsmitteln und Gelb ift brin-, gend nothwendig. Die Unterzeichneten (mit Ausnahme ++ Demmin, 9. Februar. Rach einem beute Des mitunterzeichneten Polizei - Drafibenten) find bereitan ihre Bestimmung ju beforbern.

Stettin, ben 9. F. bruge 1870.

Much bie Revattion Diefer Zeitung ift gern bereit,

### Historische Stizzen

F. ⊙-m. II.

Colberg im siebenjährigen Kriege. (Fortsetzung.)

Schicht und einfach find ibre Graber; grauer Sandftein von Epheu umrantt, bezeichnet uns bie geweibte Statte ber letten Rube eines Rettelbed und Balbenfele, mabrent jener fühne Parteiganger und warme Baterlandefreund, ber ewig unvergefliche Schill auch am Geftabe ber Ditfee feinen Tob fant, laber weit entfernt von bem Schauplate feiner ichonften Selbenthaten. Magnum voluisse magnum: Groß ift es, Großes gewollt zu haben, fo fcbrieb man auf fein Grab.

bie Thaten jener eblen Patrioten fort und fort in's bis endlich ber flebenjährige Rrieg hereinbrach. Gedächtniß zu rufen, bamit wir an ihnen, wenn schwere und Treue!

wurden in Brand gestedt, bamit ber Feind fich nicht wie fie Theodor Rorner fo fcon ausspricht: barin festsetzen tonne. Die vorhandenen Balle ließ ber Raiferliche B.feblobaber erboben und jenfeite ber Perfante landwarts Schangen anlegen. Die Schweben, bie barauf wie ichon angedeutet, in Colberg festen Sug faßten, vertieften und erweiterten bie Graben, leiteten bas Baffer ber Perfante binein und foufen verschiebene Außenwerfe und Blodhaufer. Rach bem Abzuge ber tigt und auch ber fogenannte bededte Weg war in ihren ber Saupt-Armee empfangen hatte, bem belbenmutbigen bamaligen Kommandanten von Colberg, den Beheimen Aber Die Befapung, Diffigiere, Soldaten und Burger, Der schwachen Besapung ein Wiberftand nuglos, wie Rrieas-Rath Bogislam von Schwerin bas Münderthor von gleicher Tapferfeit befeelt, folugen alle Angriffe Des eine Rapitulation in feiner Lage fogar ehrenvoll erfcheine mit einem Sornwert verseben, und unter feinen Rach. Feindes gurud. Much ber erft 21 Jahr alte Rettel- und welchem Glend bie Ginwohner anbeimfallen wurden, folger Konig Friedrich I. wurden noch mehrere andere bed nahm thatigen Antheil an ber Bertheibigung Col- wenn man jum Sturm fdritte. Bepben blieb unermauerte Schange por ber Munde gur Dedung bes Stadt-Abjutant nach Rraften gur Sand (Bergl. pom- noch eifriger gu beschießen, Bomben, Granaten und Safens. Seit ber Zeit scheint nach ben Andeutungen meriche Provingialblätter fur Stadt und Land, Treptow felbst Steine flogen in Die Stadt. Auch wurden Beiin Professor Berghaus's "Landbuch von Dommern" Und wir, bie nachlebenben haben bie Pflicht, und nichts weiter fur bie Befestigungswerfe geschehen ju fein Septen hatte die Borftabte aus Menschlichfeit geschont, wahrt und zeigt man in ber St. Marien-Dom-Rirche

es einem angreifenden Feinde febr fower macht, ber Borrathstammer fur fein herr ju machen gedachte. man ben angestrengt thatigen Solbaten auf die Walle. Preußen gurudjugieben. eigentlichen Festung zu naben. Die am 5. November Friedrich scheint ber Festung teinen besonderen Werth Go wurden fie bei gutem Muthe erhalten und freudig 1627 in Colberg eingerudten Raiferlichen Rriegevöller beigelegt ju haben; 700 Dann Landmilig uib 15 unterzogen fie fich den Strapagen bes Dienftes. Schon tennung feines Ronigs. "Friedrich, fagt von Archenlegten ben Grund ju ben heutigen Festungswerfen. Artilleristen unter bem Befehl bes invaliden Majors war bas feindliche Seer in Folge eines ihm zugegan- bolg in seiner meisterhaften Geschichte bes fiebenjährigen Burger und Bauern mußten neben ben Golbaten ber von ber hepben follten den giemlich umfangreichen Plat genen Befehls abgezogen, als es ploplich umfehrte und Rrieges, ber mit bem Ablerblid bes Genies feine Beerharten Schangarbeit obliegen, Die Jatobi-Rirche vor bem vertheibigen. Aber ber eine Bepben galt mehr als eine von Neuem vor Die Stadt erschien. Rluger Beife führer zu mablen wußte, wendete eine gleiche Sorgfalt Lauenburger Thore wurde abgebrochen, ebenfo die Gaffe Armee, und feine Solbaten fanden ihm treulich jur batte Beyden die Laufgraben nicht gleich zuwerfen laffen febr felten bei ber Babl von Befehlebabern in feinen

Die Dorfer Altstadt, Reinin, Wobrod und Gellnom | Gie Alle mochten wohl von jenen Gebanken befeelt fein, berholt gur Uebergabe aufgeforbert erflarte er, bag bie

"Run, mit Gott! wir wollen's magen, Feft vereint bem Schidfal fteh'n, Unfer Berg gum Altar tragen, Und bem Tob eitgegen geb'n , Baterland! Dir woll'n wir fterben , Wie Dein großes Wort gebeut !"

umber, die Sausgarten verwuftet und ber Plat befestigt. Seite, von ben Burgern auf bas Rraftigfte unterftust. und jo fanden die Ruffen Alles unversehert vor. Bie- Festungen an.

Feftung fich in gutem Bertbeibigungezustanbe befanbe und fo lange bies ber Fall fet, werde er fich barin behaupten. Darauf befahl er, einen ruffifden Offigier überall umberzuführen, um ben Feind von ber Wahrbeit feiner Angabe ju überzeugen. Am funfzehnten Tage ber Belagerung stellte ber ruffifche General, ber Schon hatten bie Ruffen fich bes Safens bemach- inzwischen mehrfach Berftartungen und neuen Bugug von Schweden ließ ber große Ruffürst (1655) burch ben Sanden, fie glaubten nun leicht gum Biele gu gelangen. Rommandanten auf bas Eindringlichfte por, wie bei Befeftigungewerte angelegt, namentlich auch eine ge- berg's und ging bem Rommandanten als eine Art von ichutterlich. Jest begannen b'e Ruffen bie Festung nun a. b. Rega, 1820, Band I, Stud IV, G. 484). fuche gemacht, Die Saufer anzugunden; noch beute bewie ihm dies auch Rlugheit gebot, da es ibm por eine von den Ruffen bei biefer Belagerung in ben Ort Es war im Jahre 1758, Friedrich hatte Die Allem Darauf antam, fich Die Liebe Der Burger zu er- geschleuderte Dechlaterne. Neun und gwangig Tage Beiten über unfer Baterland bereinbrechen, ein Mufter Ruffen bie glorreiche Schlacht bei Borndorf geliefert, werben. 3 war festen fich nnn Die Ruffen barin fest, lang harrten bie Belagerten ftanbhaft aus und ihr Muto nehmen, ihnen nachftreben und nacheifern in gleicher Die den Letteren 22,000 Mann foftete. Leider fonnte aber die Burger im Scheibenschießen geubt, tobteten von blieb nicht unbelohnt. Der Rame ber Preugen ftand Tapferkeit und Unerschrockenheit, in gleicher Ausopferung er seinen Sieg nicht verfolgen, ba er bem von den ben Ballen aus jeden Feind, ber fich bliden ließ. bei den Ruffen in gewaltigem Respekt und die Schlacht Defterreichern und ben Reichstruppen hartbebrängten Seyben in Allem unermublich, was gur Bertheibigung von Bornborf hatte wohl nicht wenig bagu beigetragen Colberg war noch nicht wie heute mit einem Pringen heinrich ju Sulfe eilen mußte. Go befamen ber Festung gereichen konnte, bilbete fich jest eine eigene ihre ehrsurchtsvolle Scheu ju erhöhen. Go bedurfte Rrange von Redouten und Schangen umgurtet, ber fich bie Ruffen wieder freie Sand. 3hr Dberfeldherr Fer- Artillerie beran. 120 Mann von der Milig wurden es nur der Nachricht, daß eine preußische Heeresabibeiin geringerer ober größerer Entfernung von ber Stadt mor entfandte nun ben Beneral Palmbach mit 10,000 Tag und Racht geubt, bas Befchut gu bebienen. Tleifch, lung im Anguge fei, und ber Feind bob fofort bie Beüber bie Boben auf ber Dit- und Gubfeite, und in Mann, um Colberg zu belagern, bas er wegen feiner Sped und Gemufe, wovon gludlicherweise ein bedeu- lagerung auf, ja, er verließ fogar bie Provingen Domber Diefe an ber Beft- und Nordseite entwidelt und gunstigen Lage an ber See jum Waffenplat und gur tender Borrath in ber Festung vorhanden war, brachte mern und Brandenburg gang, um fich nach Polen und

Der madere Septen aber fant bie volle Aner-(Fortsetzung folgt.)

Wir bitten hierdurch die im heutigen Blatte stehende Glücks-Offerte des Bankhauses Laz. Sams. Cohn in Hamburg besonders aufmerksam zu lesen. Es handelt sich hier um wirkliche Staatsloose, deren Gewinne vom Staate garantirt und verloost werden, in einer so reichlich mit Hauptgewinnen ausgestatteten Geld-Verloosung, dass aus allen Gegenden eine sehr lebhafte Betheiligung stattfindet. Dieses Unternehmen verdient das vollste Vertrauen, indem vorbenanntes Haus, "Gottes Segen bei Cohn", durch die Auszahlung von Millionen Gewinne allseits be-

#### Familien-Veamrimien.

Berlobt: Fraufein Anna Zipperling mit bem Direftor Berrn Carl Kunge (Stettin). — Frl. Friederife von Tigerftröm mit Berrn Georg Golften (Rirch-Baggenborf-

Geboren: Ein Sohn: Beren Frolich (Grimmen). — Eine Tochter: Herrn B. Beich (Stettin). — Beren G. Strahl (Breitenftein).

Seftorben: Gerr B. Erdmann (Stettin). — herr Schiffstapitain A. B. Lindner (Stettin). — Fran Bittwe Linke geb. Sill (Stolp).

Stettin, ben 2. Februar 1870.

# Bekanntmachung.

K. Mr. 82. In Dr. 6 unferes biesjährigen Amteblatts wird eine Befanntmachung ber Roniglichen Sauptverwaltung ber Staatsschulben vom 17. v. Mts. erscheinen, welche Künbigung ber gur Ausgahlung am 1. April 1870 ver- looften Schulbverschreibungen ber Staats-Anleihe aus bem Jahre 1855 enthalt. Demfelben Stud bes Umteblattes ift auch eine Lifte jener ausgelooften Staatspapiere beigefügt und find in berselben zugleich bie bereits früher verloften und gefündigten Gerien jener Anleihe verzeichnet, aus welchem noch Schuldverschreibungen uneingeloft geblieben find.

Inbem wir auf jene Bekanntmachung und bie berfelben angeschlossene Berloosungsliste hierdurch ausmerksam machen, bemerten wir, bag bie Berginfung ber ausgelooften Schuld-verschreibungen mit bem Kinbigungs-Termine aufbort, und baber berjenige Binfenbetrag, welcher auf fpater fällige Binscoupons bennoch erhoben werben follte, bei bemnächftiger Borlegung ber Schuldverschreibungen vom Kapitale gefürzt werben wirb.

Die vorerwähnten Berloofungeliften find übrigens in unferem Berwaltungsbezirte noch in ben Bureaur ber Lanbrathe, Magistiate, Domainen- und Rentamter, ber biefigen Roniglichen Bolizei-Direttion, fowie in ber Regierungs-Saupt-Raffe, ben Kreisfiener-, Areis-Rommunal-, Forft- und Rammerei-Raffen und enblich auf ber Borfe Stettin ausgelegt.

Königliche Regierung; Kaffenverwaltung. Toop.

#### Bekanntmachuna.

Bur Lieferung von ungefähr 478 Rubtif. eichenen Runbholg, tiefernen Rundholz, tiefernem Bauholg, 1450

fiefernen Boblen, 1661 bieberfen Brettern und Rarrbielen für bie Unterhaltung ber hiefigen Safenbanwerte ift auf Montag, ben 14. Februar, Bormittags 9 Uhr, im hiefigen Safenbau-Bureau ein Submiffionstermin angesent, in welchem bie Offerten in Gegenwart ber erschienenen Bieter eröffnet werben werben.

Die Bebingungen liegen im Safenbau-Bureau gur Ginficht aus, werben auch gegen Erftattung ber Ropialien brieflich verabfolgt.

Swinemunde, ben 3. Februar 1870.

Der Ban-Inspettor

C. Gredsted, Commissions-, Speditions-, Agentur-und Incasso-Geschäft, Aarhuus.

#### Auftion.

Auf Berfügung bes Königs. Kreis-Gerichts sollen am 11. Rebruar cr., Gerichts-Auftionslotal

mahagoni und birfene Dobel, Uhren, Betten, Bafche, Rleibungsftude,

um 11 Golb- und Gilberfachen, fowie Pofamentierund Wollmaaren,

um 12 Ubr Buchfenschmiebehandwertzeug, wobei ein eiserner Rochofen

meiftbietend gegen gleich baare Bezahlung verlauft werben. Der Preufische Runftverein

hat burch seine mit jedem Jahre fleigende Leiftungsfähig-teit einen Aufschwung gewonnen, ber es ihm ermöglicht, bei ber im November flattfinden Berloofung jebem feiner Mitglieder für ben geringen monatlichen Beitrag b. 1 Re 10 3m in ber Abtheil. A. und 2 Re 15 3m in ber Abtheil. B. unbebingt ein Original-Delgemalbe zu liefern, welche ben positiven Werth von minbeftens 4 Frb'or aufsteigend bis ju 80 Frb'or haben. Diese Werte, sowie auch Gemalbe ju Rauf stehen in ber Ausstellung bes Bereins, Berlin, Dorotheenste. 31, täglich v. 11-3 Uhr jur Anficht, auch werben bier Anmelbungen neuer Mitglieber entgegen

Bir empfehlen unfer Institut bem inferirenben Bublitum jur Uebertragung von Aufträgen ieben Umfanges ind fubren nachflebend bie bier-burch ermachfenden Bortheile gur gefälligen Bernd-

Durch die une von fammtlichen Beitunge: Expeditionen gunftig geftellten Conditionen find wir in ben Stand gefett, die uns überwiesenen Auftrage unter folgenden billigen Bedingungen auszuführen:

1. Bir berechnen nur bie Original-Preife. 2. Borto ober Spefen werden nicht belaftet. 3. Bei größeren u. wiederholten Aufträgen entsprechender Rabatt. — Special - Contrakte mit besonders günstigen Bedingungen bel Uebertragung des gesammten Inscrationswesens. 4. Belege werden in allen Fallen für jebes Inferat, von une geliefert. 5. Gine einmalige Abichrift bes Inferats genügt and bei Aufgabe für mehrere Zeitungen. 6. Ungefäumte Realisation am Tage ber Auftragertheilung. 7. Nebersegungen in alle Sprachen werden koftens Roften: Unschläge bereitwilligft auf Bunich vorerft aufgeftellt. 9. Correspondens franto gegen franto. Unfer neuefter und torrettefter

Infertions=Kalender
Berzeicniß fämmtlicher Zeitungen und Zeitschriften mit genauer Angabe ber Auflagen und sonstigen für

Inferenten wichtigen Rotizen fleht gratis gu

Same & Co. in Stuttgart. Beitungs-Annoncen Expedition

Leipzig, Bern, Cassel und Breslau. Annahme von Inferaten für die Alls gemeinen Anzeigen der "Gartenlaube" Auflage 230,000 Egemplare.

# Max Eckstein, Advocat in Leipzig

100,000 gem. Briefmarten fuct zu taufen und Kommissionen anzustellen L. Tries in Friedrichshafen.

# 7° . Gold Obligationen

1. Sypothek

### Kansas-Pacific-Eisenbahn.

Kapital rückzahlbar nach 30 Jahren in Gold. Binsen steuerfrei am 1. Mai und 1. November, zahlbar in New-York mit Doll. 35. Gold, in London mit L. = St. 7.5/10, in Frankfart a. M. mit fl. 87. 30. (ber Doll. a fl. 21/2.)

Diese in Doll. 1000-Stude eingetheilten Obligationen find gefichert:

1) burch eine erfte Supothet auf die Bahn von Sheridan im Staate Ranfas nach Denver im

Staate Colorado, eine Strede von 225 Meilen;
2) burch 3 Millionen Acres höchst ergiebigen und burch maffenhafte Emigration täglich werthvoller werbenben Landes lange ber Bahn, bas ber Compagnie von ber Regierung ber Bereinigten Staaten als Subvention gratis gegeben wurbe. Die Landverfäuse ber Landwerfause Compagnie haben berselben bisber saft eine Million Dollars eing tragen. Das noch versugbare Land wird nach biefer Chapungsbafis 8 Millionen Doll. einbringen,

3) burch eine britte Spothet auf bie vollenbete und in vollem Betriebe befindliche, 438 Deilen lange, burch die Union in gleicher Beife wie die Central. und Union Pacific Bahn fub-

ventionirte Bahn von Ranfas-City nach Sheriban. Die Einnahmen auf ber alten Strecke (Ranfas-City-Sheriban) finb icon jett genügenb, um bie

Binsen auf die afte und die neue Strede zu beden.
Diese Daten, welche burch bas bochft achtbare, allgemein bekannte Bankhaus Dabney, Morgen & Cle. in New - York verburgt werben, mögen genugen, die 7% Obligationen ber Hansas-Paeifie-Bahn, Die fich burch ibren inneren Berth am Besten empfehlen, als eine fo-libe, billige und höchft sichere Rapital-Anlage beim Anblitum einzusuberen Dem unterzeichneten Banthause ist ber Allein-Verkauf oben genannter Obligationen über-

# Internationale Maschinen-Ausstellung

F. E. Fuld & Cie. in Frankfurt a. M.

Der Breslaner landwirthschaftliche Berein veranstaltet nach feche jahrigen gunftigen Erfolgen auch in biefem Jahre und gwar

am 3., 4. und 5. in Breslan eine große Ausstellung und einen Markt von landwirthschaftlichen, auch forstund hauswirthschaftlichen Maschinen und Ge-

Die Marti-Ordnung und Formulare gur Unmelbung find bemnachft bei bem unter General-Sefretair 28. Rorn in Empfang zu nehmen. Ein Standgelb ift auch fur bebedten Raum nicht zu entrichten. Pramien zeichneten

werben nicht ertheilt.

Bur Spedition wird herr 3. C. 3. Beiß hier, Buttnerftraße 34, empfohlen. Die Fabrifanten bes Ins und Auslandes werden hiermit eingelaben, biefen Markt ju beschicken.

Unmelbungen werden nur bis jum 1. April cr. entgegengenommen. Breslau, ben 2. Januar 1870.

# Die Maschinen-Ausstellungs- und

R. Seiffert. W. Korn (Breslau, Fränkelplatz 7.) Die Maschinennäh : Anstalt von Fran Timm,

alte Königs- u. Mönchenbrückstr.-Ece 15, 4 Tr. r. empfiehlt sich zur saubersten Ansertigung von Oberhemden a 10 %, Damenhemben 7½ %, wollene Stricke zu sanmen, 6 Ellen 1 %, Taschentücher sanmen Ohd. 5 %, Namen sticken Ohd. 7 %, 6 & und Aufzeichnen der Wäsche, sowie jede Stepperei schnell und billi. Das Zuschneiden der Wäsche wird gutsthend und unentgeltlich besorgt. Modelle liegen zur Ansicht. entgegen zu nehmen, als unser speziell für die Proving bevollmächtigter Bertreter Herr Jos. Niedhammer. Worms, im Februar 1870.

J. Langenbach & Söhne, Weingroßbandlung.

#### Grossartige Glücks-Offerte.

Original - Staats - Prämien - Loose sind **überali**zu kaufen und zu splelen erlaubt. "Gottes Segen bei Cohn!" Allerneueste wiederum mit Gewinnen bedeutend vermehrte Capi-talien-Verloosung von über 4 Millionen.

Die Verloosung garantirt und vollzieht die Staats-Regierung selbst.

Beginn d. Ziehung am 20. d. MIts.

Nur 2 Thir. oder 1 Thir.

oder ½ Thir.

kostet ein vom Staate garantirtes
wirkliches Original - Staats - Loos
(nicht von den verbotenen Promessen) und bin ich mit der Versendung dieser wirklichen Original-Staats-Loose gegen frankirte Einsendung des Betrages r gegen Postvorschuss selbst nach entferntesten Gegenden staatlich beauftragt

Es werden nur Gewinne gezogen. Die Haupt-Gewinne betragen 250,000. 200000, 190000, 180000, 170000 165000, 162000, 160000, 155000, 150000, 100000, 50,000, 40,000, 30,000, 25,000, 2 mal 20,000, 3 mal 15,000, 4 mal 12,000, 5 mal 10,000, 5 mal 8000, 7 mal 6000, 21 mal 5000, 4 mal 2000, 20 4 mal 4000, 36 mal 3000, 126 mal 2000, 6 mal **1500**, 5 mal **1200**, 206 mal **1000**, 256 mal **500**, 350 mal **200**, 17850 mal **110**, 100, 50, 30.

ner. Kein Loos gewinnt weniger als einen Werth von 2 Thaler. Die amtliche Ziehungsliste und

die Versendung der Gewinngelder erfolgt unter Staatsgarantie sofort nach der Ziehung an Jeden der Betheiligten **prompt** und **verschwiegen**. Mein Geschäft ist bekanntlich **das Ael-**

teste und Allerglücklichste, indem ich bereits an mehreren Betheiligten in dieser Gegend die allerhöchsten Haupt-treffer von 300000, 225000, 150,000, 125,000, mehrmals 100,000, kürzlich das grosse Loos and jüngst am 29. vorigen Mts. schon wieder den allergrössten Maupt-Gewinn in Stettin ausbezahlt habe.

Zur Bestellung meiner wirk-lichen Original-Staats-Loose bedarfes der Bequemlichkeit halber kei-nes Eriefes, sondern man kann den Auftrag einfach auf eine Posteinzahlungskarte bemerken. Dieses ist

gleichzeitig bedeutend billiger als Postvorschuss.

Laz. Sams. Cohn

in Hamburg.

Haupt-Comptoir, Bank- u. Wechselgeschäft.

Die Emser Vichy Ems Pastillen

find befannt burch ihre linbernde Birfung bei großem Reig zum huften, fowie bei allen Catarrhen. lage biefer, wie meiner übrigen Baftillenfabrifate befinden fich bei ben meiften Apotheten bier und in ber Broving. Bebrauchs-Unweisungen werben gratis verabreicht.

Die Mineralwaffer- und Pastillen-Fabrik

# Idr. Otto Schine in Stettin.

Gänsebrüste

ohne Anochen, im Gauzen und ausgeschnitten, alle Sorten Braunschweiger Burft, als Trüffel-, Sarbellen- u. Leber-wurft, Weftob. Danerschinken, Rauchkeisch und Ainber-Rontabe, Breffopf, beften Befiph. Bumpernidel, täglich frifde Biener, Jauer'iche und Frantfurter Burfichen empfiehlt C. Scholz, Breiteftr. 5.

Altrachaner Bucherschooten, belifaten Schweiger und Hollanbifden, feinften Limburger und Sahnen-Rafe empfiebit

C. Scholz, Breieftr. 5.

Brennholz-Werkauf.
I. Cl. Eichen Kloben a 6 rtl. 25 fgr. pro Klafter,
I. Cl. Hirlen Kloben a 8 rtl. 25 fgr. pro Cl. Elfen Rloven a 7 rtl. 25 fgr. pro

II. CI. a 6 rtl. I. Cl. Riefern Rloben a 5 rtl. 25 fgr. pro " a 4 rtl. 25 fgr. pro Alles frei vor bie Thur geliefert. II. CI.

Friedrich Poll,

Bolghof am grunen Graben und Dber-Ede

Anklamer Torf 12 3 rtl. frei por die Thur, bei Abnahme von 10 Mille noch 10% Rabatt

offerirt, um bamit gu raumen

Philipp Schulze, Fifcherftr, 14.

Dampf:Caffeebrenn-Apparate neuefter Ronftruftion halt vorrathig A. Gertieh, Frauenftrage 7.

Bir fuchen für Stettin, Stadt und Proving einen tuchtigen

# Bertreter.

Frommann & Bünte, Epielfartenfabrif, Darmstadt.

Epileptische Krampte (Kallingt) beilt brieflich ber Specialarzt für Epilepfie Do ftor D. Millisch in Berlin, Mittelft age 6. - Bereits über hunbert gebeilt.

Ballfleider und einface | Masken=Anzüge (f. Damen)

vermiethet

Auguste Knepel. große Wollweberftraße 53.

Das Möbel-, Spiegel- & Polsterwaaren-Magazin

K. F. S. Giemsöe 311 Berlin, Leipzigerstr. 86, empfiehlt sein vollftändig affortirtes Lager, Einrichtungen von 200 R an, Emballage billigst mit 2-3 %. Parantie unteschädigten Empfanges.

Duite! Rettung! Seilung!

Auf bas Dr. Robinson'sche Gebor-Del mache ich alle Leibenbe ausmertsam. Das Sausen und Brausen in ben Dhren (Borboten ber Tanbbeit) werben burch ben Gebrauch biefes Dels fofort befeitigt.

Thatsachen find die besten Beweise, weshalb ich zwei Unerfennungsichreiben befannt mache. Frankirte Auftrage werben prompt ausgeführt.

Soeft in Brengen 1870. Ranfmann H. Brakelmann. Thatsachen

beweifen bie große Beilfraft bes Dr. Robinson'schen Gehör-Dels. Bubesheim b. Bingen, ben 4. April 1869. Geren Bratelmann in Soeft.

Ener Bohlgeboren bitte ich 1 Flaton bes ausgezeichneten Gebor-Dels von Dr. Robinfon, welches mir gute Dienfte geleiftet bat, an bie bochehrwurbige Frau Oberin Johanna Deinrich im englischen Fraulein-Rfofter in Maing zu fenben. Achtungsvoll

Diepholz in Sannover, ben 22. Januar 1870.

Geehrter Herr Brakelmann in Soeft. Da Sie mir im vorigen Jahre vom Dr. Robinson'schen Gebor-Del ein Glas gesandt haben, welches außerorbentlich gut gewirft hat, so bitte ich noch um 2 Glafer 2c. Wit Hochachtung

ges. Zwiekert, Bürgermeifter.

Lotterie.

Bei ber beute fortgesetten Ziehung ber 2. Klasse 141. königlicher Klassen-Lotterie fiel ber Sauptgewinn von 10,000 Re auf Rr. 16,516. 2 Gewinne von 4000 Re fielen auf Dr. 33,339 und 36,514. 1 Gewinn von 2000 Re fiel auf Dr. 80,193. 2 Gewinne gu 600 Re fielen fleten auf Nr. 12 528 und 82,939. 2 Gewinne zu 200 Ac fleten auf Nr. 30,558 und 79,384. 4 Gewinne von 100 Ac auf Nr. 75,134, 77,733, 88,630 und 92,655. Berlin, den 9. Februar 1870. Königliche General-Lotterie-Direktion.

Lifte

der am 9. Februar 1870 gezogenen Gewinne unter 100 Thir.

141. Rönigl. Preuß. Rlaffen-Lotterie. Die Gewinne find ben betreffenben Rummern in () beigefügt. Rummern, benen keine () folgen, haben 30

Re gewonnen. 7 (50) 20 29 63 77 (60) 88 89 93 120 85 (60) 283 326 44 63 400 64 556 63 72 722 31 806 26

67 956 57 92 1140 49 82 200 14 339 91 419 93 620 26 69 706 14 73 812 46 916

2028 190 273 373 (60) 75 91 (40) 430 60 552

2028 190 273 373 (60) 75 91 (40) 430 60 502 88 756 63 84 823 33 72 73

2146 305 20 56 429 86 91 584 863 66 (40) 974

4124 50 207 72 (80) 308 48 75 503 95 614 82 90 99 775 950 56 65 (60) 68 89 90

5035 52 91 129 51 54 56 225 35 52 74 305 26 27 (40) 42 44 51 53 400 51 518 37 745 (40) 73 864 70 73 87 990

6014 51 87 99 204 9 28 95 306 36 98 413 76 89 (50) 509 26 602 8 14 71 741 (40) 63 802 6 77 915 52

7109 338 (50) 64 67 70 72 421 44 (40) 77 91 529 57 602 (40) 34 47 (50) 53 71 75 750 55 828 56 82 929 73 91 95 97 8119 45 70 87 221 28 57 67 81 377 432 40 71 915 52

530 34 652 (40) 83 94 790 99 806 39 51 909

(50) 0002 202 3 5 56 84 90 403 (40) 50 66 553 67 (40) 90 608 32 42 (40) 731 75 99 816 28 42 66 (40) 961 9002

1 0 0 38 74 129 31 49 60 263 70 98 337 50 (40) (40) 87 842 955 (40) 435 78 84 96 524 612 55 (40) 78 83 768 923 5 20 79 90 134 268 93 305 74 422 34 43 58 65

14018 46 96 (40) 111 58 90 288 305 36 43 (50) 64 91 449 (50) 535 64 609 13 48 59 97 704 10 75 913 61 99 **1 5**039 59 85 108 90 233 314 24 424 33 684 784 89 896 965 98

**16**025 32 49 75 122 (40) 32 40 57 212 28 37 383 600 78 850 990 **17**021 133 55 84 248 58 323 83 87 432 509

13 84 422 (40) 27 (40) 60 523 64 90 647 85 (50) 93 728 97 854 59 (40) 63 914 26 26 1087 101 13 27 49 214 53 68 82 372 (40) 77 497 617 80 718 31 832 940 42 66 76 98 2044 135 56 66 84 247 54 358 75 405 15 (50) 26 38 558 68 624 765 94 805 66 89 989

26 38 558 68 634 765 94 805 66 89

23002 39 149 222 84 420 502 95 699 734 66 804 902

**24**044 63 (50) 66 185 (50) 66 222 (40) 68 (50) 390 421 (80) 46 92 513 652 98 799 836 80 92 902 (40) **25**027 97 154 83 203 12 16 (40) 28 342 50 71 74 508 31 50 51 96 635 715 45 96 820 44 (40) 56 85

(40) 56 85

24063 116 20 41 47 216 78 330 76 (40) 408 24 85 511 98 738 47 835 97 (80) 947 55 87 27098 188 201 32 341 86 (60) 494 523 690 712 81 807 10 59 960 (40) 92 (50) 28075 77 206 39 52 75 86 404 31 41 52 56 541

60 86 755 899 956 89

**29**013 139 279 363 550 61 98 607 50 63 85 732 52 77 811 18 47 87 (40) 95 902 8 83 87 92 **30**043 50 283 332 46 68 421 25 517 43 646

**3 1**000 21 (40) 96 110 72 241 54 69 94 318 53 623 60 93 780 823 36 969 (50) 76 78 97 **3 2**014 22 27 94 104 5 81 (50) 226 30 305 64 86 424 51 95 550 54 613 57 709 34 87 805

**33**072 82 (40) 127 37 266 (40) 327 (40) 71 94 (80) 498 539 45 600 97 780 825 86 **34**081 163 282 365 407 73 647 78 743 73 820 79 909 22 (40) 41 57 83 (40) 91 **35**015 70 (40) 153 59 75 (40) 91 (40) 254 (40) 62 (40) 316 62 (40) 65 416 30 522 34 56 58 62 634 709 20 69 835 64 930

**36**165 93 (40) 217 36 86 307 26 37 (40) 44 507 10 70 636 745 830 44 51 964 68 **37**027 81 104 52 217 28 53 71 86 99 343 408 21 80 87 617 24 81 720 34 94 (80) 857 915

3 8 033 36 298 (80) 396 436 48 94 619 27 60 80 702 36 58 824 51 77 (40) 92 (60) 942 87 **39**014 (40) 68 108 78 302 7 11 26 418 37 43 48 55 88 556 (40) 64 79 88 93 651 67 818 50 67 909 51 97

**40**000 (40) 2 111 293 310 33 84 87 458 93 533 698 702 (60) 20 25 (50) 29 40 52 66 (50) 72 918

4 1 024 (50) 63 79 196 224 31 34 35 (40) 47 93 512 39 701 14 834 969 42026 69 100 32 95 99 269 326 27 64 (40) 82 447 58 510 50 62 84 661 731 76 77 83 822

53 88 946 51 90

**43**090 304 651 (50) 64 713 (40) 28 51 70 814 44 61 70 73 74 (40) 935 (60) 39 **4.045** (40) 139 77 268 411 33 38 40 (50) 41 71 (50) 728 81 86 854 983 (40) **4.5**014 108 72 (40) 81 95 (40) 264 317 33 99 459 520 665 (40) 85 (50) 718 30 (80) 816 45

**46**076 93 109 49 72 75 92 240 300 9 52 76 77 464 83 527 35 618 51 (80) 96 728 59 79 (40)

882 962 79 86 **51**029 37 52 60 (60) 61 78 104 56 87 (40) 94 224 32 67 408 15 25 (50) 74 585 (40) 656 722 33

**56**001 32 35 41 82 157 59 61 69 75 32 207 95 312 76 (40) 509 642 827 39 947 66 **57**063 98 138 53 (50) 92 97 201 357 193 431 (60) 71 556 666 768 821 85 906 (40) 8 33 43 50 84

**5 8** 007 44 65 72 99 105 62 266 330 44 48 85 426 37 (40) 67 74 96 (40) 501 (50) 648 52 (40)

 17021
 133 55 84
 248 58
 323 85 87
 432 509
 509
 33 47 635 50 94
 718 21 42 82 860 75 79 910
 59011 42 (40) 61 152 76 211 48 335 54 72 405
 8 35 69 516 80 96 791 (40) 835 75 947

 (40) 60 82
 180 96 128 77 250 348 61 420 (40) 70 609 11
 28 41 843 57 97 927
 60001 188 224 35 40 (40) 311 86 531 96 627
 50 77 80 794 (40) 825 919 37 78

 19011 36 88 (40) 202 18 50 614 843 58 905
 61 135 71 389 495 507 91 626 63 726 34 53
 61 135 71 389 495 507 91 626 63 726 34 53

82045 75 229 345 (40) 67 437 80 (80) 97 520 25 611 32 49 74 757 83 (50) 84 829 85 981 83025 30 36 57 63 135 81 250 53 89 380 87 421 64 513 14 31 53 (40) 74 600 79 95 724 800 31

**64**004 7 9 51 91 110 19 85 210 (80) 85 96 381

94 445 67 82 619 71 772 79 808 69 912 46 **65**040 75 108 209 17 74 95 384 402 62 551 70 72 77 89 612 88 98 700 25 886 **66**020 69 114 46 52 84 254 92 304 405 10 536

37 45 55 731 64 71 819 21 37
67 121 202 60 340 84 410 23 (40) 26 79 (40) 522
95 624 57 60 (40) 723 (40) 828 98 99 944 64

76 84 **68**005 41 64 65 97 344 (40) 59 60 411 32 77 (40)

519 814 84 (50) 971 **69**218 (50) 54 303 74 (40) 417 30 47 82 520 610 12 32 47 52 (40) 769 808 13 62 927 74; **70**023 218 45 348 83 407 15 89 92 604 27 63 98 706 817 76 902 21 **71**020 79 88 93 134 60 201 3 5 11 63 409 82 84 592 39 639 82 92 718 41 55 (40) 78 806

84 522 39 629 82 92 718 41 55 (40) 78 806 13 71 939 72

169 87 94 256 65 490 590 612 (40) 57 58 675 870 (60) 959 **73**012 72 (40) 108 26 36 221 74 (40) 314 37 45 540 88 609 39 61 771 866 (50) 922 29

**74**038 105 31 244 303 10 (40) 30 57 413 29 609 64 80 858 65 944 77 **75**044 218 312 88 446 75 547 622 731 97

821 50 59 928 47

**76**003 74 196 201 18 59 64 89 315 39 (40) 63 424 48 514 (50) 721 77 89 802 9 11 26 960 92 7015 27 53 79 82 (40) 150 (50) 91 234 314 52 72 80 454 546 (40) 695 766 99 812 77 79

912
7\$112 (40) 42 (50) 52 213 (50) 19 (60) 383 446
(40) 507 80 92 623 60 78 740 815 38 59 75
77 952 (40) 85 88
7\$103 47 (40) 220 317 (80) 52 419 36 52 58 66
(40) 574 78 82 620 736 62 70 91 818
8\$060 81 91 101 37 99 214 57 320 64 73 503
8 9 (40) 610 754 70 (40) 74 76 94 941 (40) 87
8\$1037 102 41 64 231 338 48 (40) 520 44 83
711 (40) 25 31 882 921 50

711 (40) 25 31 882 921 50 82123 83 230 368 71 454 58 603 702 69 861 75 971 73

**83**032 49 63 87 164 265 95 (80) 301 45 404 67 535 643 45 74 90 710 24 837 56 901 38 62 74 75 79

\$4058 93 158 (50) 75 231 34 58 336 74 459 539 52 69 636 80 707 64 826 30 922 64 (60) \$5043 109 12 230 42 378 401 24 38 525 74 616 22 76 811

616 22 (6 811 \$6083 110 39 46 258 70 320 64 76 (40) 85 97 421 582 (50) 603 25 (40) 47 58 (40) 728 43 (40) 66 (40) 89 96 847 70 83 908 67 \$7024 106 37 56 57 63 220 (40) 65 324 (40) 40 473 517 30 53 93 632 34 51 54 (50) 57 749 (40) 58 74 856 988

(40) 58 74 856 988 88077 95 (40) 102 224 43 307 56 72 404 73 76 (40) 84 89 507 25 47 60 89 642 56 733 39 49 814 30 94 99 933 91 (40) 89090 104 53 245 46 57 86 95 327 37 (50) 87 425 46 68 577 780 842 54 56 86 (50); 90156 228 35 57 308 30 85 90 420 66 518 (40) 80 (40) 629 56 714 42 69 90 91 897 916 42

91 027 67 74 131 49 90 96 225 326 94 430 553 99 609 73 97 704 64 818 34 54 56 73 946 920 (40) 52 85 92 98 100 207 11 37 45 97 (40) 306 38 76 (40) 438 502 11 18 637 743 66 852 57 89 959 76

93007 43 146 226 (40) 33 53 (40) 83 328 73 86 416 39 (40) 65 69 504 28 38 48 621 36 78 (40) 700 25 867 928 (40) 30 74 94018 42 102 19 32 (40) 230 328 31 405 554 667 81 714 52 (40) 800 1 934 (40) 51 88

Für jede beliebige Zeitung werben Annoncen burd mich zu Original-Breifen täglich

Herm. Ritterbusch,

Greifsma.d. Agentur- und Commiffions-Gefcaft, Beituunge und Unnoncen Expedition.

Sprode Sant u. Kropleiden fowie jebe Berrenfung befeitigt foleunigft,

Augustus Post, Frauenstr. 7. Dieuft. und Beschäftigungs. Gefuche. 1 tüchtige Rochin fucht eine gute Stellung, Jafobifirch-

Eine m. vorzugrichen Atteften verfeb ne Birthichafterin gefes. Afters, in allen Zweigen b. Land. n. Sanswirth-34 47 (50) 53 71 75 750 55 828 86 (50) 86 (50) 86 (50) 87 432 40 71 221 28 57 67 81 377 432 40 71 67 672 92 (50) 745 820 23 48 79 956 98 100 tg. R. R. Brieffe Seitung. Abresse 100 (40) 525 (40) 729 95 11. Rr. Fr. SP in den Brieff, der Schlesse it der Schlesse in der Brieff, der Schlesse it der Schlesse in der Brieff, der Schlesse it der Schlesse in der Brieff, der Schlesse in der Brieff. 67 672 92 (50) 745 820 23 48 79 956 98 judt gl. 0. 3. Inen April e. jelbfiffanbige Stelling. Abreffe 50008 26 36 122 44 492 (40) 535 (40) 729 95 u. Rr. 59 in ben Brieft, ber Schlefischen Zeitung, in Breslau.

Variété-Theater.

Donnerstag, den 10. Februar. Er ist nicht eisersuchtig. Lustspiel in 1 Akt von Alex. Elp Der Zigeuner, Genrebild mit Gesang in 1 Akt von A. Berla. Musst von A. Conradi. Aus Liebe jur 435 78 84 96 524 612 30 (40) ...

435 78 84 96 524 612 30 (40) ...

51 69

11251 310 (50) 30 414 24 57 82 543 63 83 89 5 64 70 923 99 5 64 70 923 99

12046 612 19 53 744 56 63 95 833 53 95 937 506 33 691 701 8 801 3 39 40 951 52

12047 113 (40) 42 206 (40) 27 61 80 302 14 5603 (60) 91 135 60 65 273 354 92 98 (50) 580 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 657 99 748 78 94 810 34 905 64 740 85 75 80 91 93 75 80 91 93 75 80 91 93 75 80 91 93 75 80 91 93 75 80 91 93 75 80 91 93 75 80 91 93 75 80 91 93 75 80 91 93 75 80 91 93 75 80 91 93 75 80 91 93 75 80 91 93 75 80 91 93 80 91 93 75 80 91 93 80 91 93 80 91 93 80 91 93 80 91 93 80 91 93 80 91 93 80 91 93 80 91 93 80 91 93 8

Donn eftag, ben 10. Februar. Das Donanweibchen. Romantifd tomifches Bollemarchen mit Befang von Bausler und Raner.

Freitig, ben 11. Februar. Die Erjählungen der Ronigin von Davarra. Luftfpiel in 5 Atten von &. Scribe.